# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

11. Movember 1963.

258.

14. Listopada 1868.

(2019)

## Kundmadjung.

Nro. 13236. Bei der am 2. November d. J. stattgehabten 387ten Verlosung der alten Staatsschuld ist die Serie Nro. 398 gedogen worden.

Diese Serie enthält steierisch-ständische Aerarial-Obligazionen für freiwillige baare Anlagen von den Zinsenterminen Mai und November im ursprünglichen Zinsenfuße von 31/2% von Nro. 4.542 bis einschließig Nro. 4549, und steierisch = frandische Merarial = Obligazionen für freiwillige Anlagen und Körnerlieferung von den Zinsenterminen Februar und August, im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% von Rro. 7 bis einschließig Dro. 3.378 im Gesammtkapitalebetrage von 1.298.866 ff.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 21. März 1818, auf den ursprüglichen Zinsensußerhöht und auf Verlangen der Partheien nach dem mit der Kundmachung des Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nro. 190) veröffentlichten Umstaltungsmaßstabe 5% auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 6. November 1863.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 13236. Dnia 2. listopada r. b. odbyło się w Wiedniu 387me losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serye 398.

Ta serya zawiera eraryalne obligacye stanów styryjskich za dobrowolne zaliczki gotówka z terminami procentowemi maj i listopad o pierwotnej stopie procentowej 3 1/2 od sta od Nr. 4542 az włacznie do 4549, tudzież eraryalne obligacyc stanów styryjskich za dobrowolne zaliczki i liwerunki zboża z terminami procentowemi luty i sierpień o pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 7 aż włącznie do Nr. 3378 z ogólną sumą kapitału 1.298.866 zł.

Te obligacye według postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 bedą podwyższone do pierwiastkowej stopy procento-wej, na żądanie zaś stron mogą być za nie wydane obligacye 5%, na walutę austyacką opiewające, a to według normy przepisania ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. U. P. Nr. 190).

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. listopada 1863.

(2028)

# Kundmachung.

Berordnung des k. k. Statthalterei-Präsidiums vom 27. Oktober 1863 Bahl 51710 betreffend die Magregeln gegen die Berbreitung der Rinderpest.

Must Unlag ber in bem angrenzenden rußisch = polnischen Gebiethe und in mehreren Gegenden Ungarns fark verbreiteten und in letterer Zeit in den Złoczower und Zołkiewer Rreis eingedrungenen Rinderpest finde ich zur Hintanhaltung der Verbreitung dieser berderblichen Seuche Rachstehendes anzuordnen:

1) Der Eintrieb des Hornviehes und die Ginfuhr rober Hornviehprodukte, frischer Säute, Hörner, Klauen, ungeschmolzenen Un= Mlittes ohne Fleisch und ber Eingeweide aus bem bezeichneten Auslande ist längst der Złoczower, Zołkiewer, Przemyśler, Rzeszower, Tarnower und Krakauer Rreisgrenze zeitweilig verbothen.

2) An der gegenwärtigen nahe bedrohten Grenze des Złoczo-Wer, Zokkiewer und Przemysler Kreises, dürsen auch Schafe, Bie-Ben, Schweine, Dunger, Streiftroh, gebrauchtes Stallgerathe nicht jugelassen werden.

3) Trodene Saute, Sorner und Rlauen ber Rinder durfen nur über Bewilligung ber Rreisbehörde und nach vorschriftsmäßiger Rei-

nigung eingeführt werben.

4) Die in den Bieh - Kontumaz - Anstalten des Tarnopoler und Czortkower Kreises mit 10 Tagen bemessene Observazionsperiode wird aufrecht erhalten.

5) Un der Grenze gegen Ungarn ift der Hornvieheintrieb und bie Ginfuhr ber ad 1 gedachten Robstoffe nur nach Beibringung behordlicher Bertifikate über die Proventenz aus feuchefreien Orten gu bewilligen.

Bei Unnaherung ber Seuche an die biesfeitige Granze find an geeigneten Punkten, Dieh = Beschau = Kommissionen nach Andeutung bes

S. 46 bes Seuchen-Rormativs aufzustellen.

6) hornviehmartte find bis auf eine Entfernung von 3 Meilen

bon der ruß. poln. und der ungarischen Grenze einzustellen.

Im Innern bes Landes ift auf Berlegung folder Markte auf abseitig gelegene Plate zu bringen, und zu denselben nur solches Hornvieh zuzulaffen, über deffen Auftrieb aus feuchenfreien Ortschaften Ortsämtliche Zeugniße beigebracht werden.

Lemberg, ben 27. Oftober 1863.

Graf Mensdorff - Pouilly m. p.

Obwieszczenie.

(2)

Rozporządzenie c. k. gal. prezydyum Namiestnictwa z 27. października 1863 l. 51710 względem środków przeciw rozszerzenia zarazy na bydło.

Z powodu, że zaraza na bydło silnie rozszerzona na sąsiedniem rosyjsko-polskiem terytorum, i w wielu okolicach Wegier, przedarła się w ostatnich czasach do obwodów Złoczowskiego i Zółkiewskiego uznaje za stósowne dla powstrzymania jej dalszego szerzenia się, postanowić co następuje:

1) Transport bydła rogatego i przywóz surowych produktów, jako to: świeżych skór, rogów, kopyt, nietopionego łoju, surowego mięsa i trzewów z wspomnionego terytoryum zagranicznego, wzdłuż granicy obwodów Złoczowskiego. Zółkiewskiego, Przemyskiego, Kzeszowskiego, Tarnowskiego i Krakowskiego, zabrania się do pewnego czasu.

2) Przez granicę obwodów Złoczowskiego, Zółkiewskiego i Przemyskiego obecnie zagrożoną, nie mogą być także przepuszczone owce, kozy, trzoda chlewna, jakoteż nawóz, mierzwa i używane

sprzęty stajenne.

3) Suche skóry, rogi i kopyta bydła rogatego mogą być przywożone jedynie za przyzwoleniem władz obwodowych, i dopiero po należytem oczyszczeniu według przepisów.

4) Zaprowadzony w zakładach kwarantanny obwodu Tarnopolskiego i Czortkowskiego dziesięciodniowy peryod obserwacyi

pozostaje nadal w swojej mocy.

5) Przez granicę węgierską transporty bydła rogatego i przywóz produktów surowych ad 1) wymienionych, będą przepuszczone jedynie za ukazaniem urzędowego certyfikaty poświadczającego, że pochodza z miejsc wolnych od zarazy.

Za zbliżeniem się zarazy do tutejszej granicy, maja być w właściwych miejscach ustanowione komisye do rewyzyi bydła,

według §. 46 przepisów o zarazie.

6) Targi na bydło aż do odległości 3 mil od granicy polsko-

rosyjskiej i węgierskiej mają być wstrzymane.

W głębi kraju starać się należy o przeniesienie targów w miejsca na ustroniu położone, i przepuszczać na targ tylko takie bydło rogate, którego pochodzenie z miejsc wolnych od zarazy jest poświadczone świadectwem urzędowem,

Lwów, dnia 27. października 1863.

Hr. Mensdorff - Pouilly m. p.

(2021)Lizitazione . Ankündigung.

**(3)** 

Mro. 9886. Bon ber k. f. Finang-Begirks-Direkzion in Stryj gleichnamigen Rreises wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung ber f. f. allgemeinen Berzehrungssteuer sammt 20% Buschlage vom Schlacht- und Stechvieh und vom Fleische nach Tarif II. 3. Klasse bes Gesetzes vom 17ten August 1862 in dem aus der Stadt Stryj mit den umliegenden 58 Ortschaften gebildeten Berdehrungssteuer = Bezirke, nach dem Kreisschreiben vom 5ten Juli 1829 Bahl 5039 und bem bemfelben beigefügten Anhange, bann ben Rreishreiben vom 7. September 1830 J. 48643, 15. Oktober 1830 Jahl 61292 und 62027, 4. Jänner 1835 Jahl 262 und dem Gesetze vom 17. August 1862 K. G. B. XXVI. Stück auf die Dauer Eines Jahres und zweier Monate unter Ginrechnung bes Regieertrages, nämlich bom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 im Wege ber öffentlichen Versteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig Folgendes bebeutet:

1) Die Versteigerung wird am 16. November 1863 um 9 Uhr Früh bei ber k. k. Finang Bezirks Direkzion in Stryj vorgenommen, und wenn die Berhandlung zur Beendigung nicht kommen follte, in der weiters zu bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt zu machenden Beit fortgefest werden.

2) Der Fiskalpreis ist auf den Betrag von 8000 fl. bestimmt. 3) Das Vadium beträgt 800 fl. öst. W.

4) Auch schriftliche mit bem Babium belegte Offerte werben an= genommen werden, diese muffen jedoch bis 16. November 1863 9 Uhr Vormittags bei bem Vorstande bieser Finanz=Bezirks=Direkzion über= reicht werden.

Bon ber f. t. Finang=Bezirks=Direkzion.

Stryj, am 4. November 1863.

(2)(2032)

ber Gläubiger ber Sandelsfirma Gall & Brand.

Mro. 33603. Won bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge des am 11. August 1863 Zahl 33603 überreichten Güterabtretungs = Gesuches am heutigen Tage ber Konkurs über das fammtliche, wo immer befindliche, bewegliche Ber-mögen, dann über die in den Kronlandern, für welche das kaiferliche Patent vom 20. Mai 1852 Nr. 251 wirkfam ist, gelegene unbeweg= liche Vermögen der Sandlungsfirma Gall & Brand in Lemberg eröffnet worden ist. Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse-Bertre-ter Herrn Dr. Czemeryński, für bessen Stellvertreter Herr Dr. Ritter v. Kratter ernannt murde, bei biefem Landesgerichte bis 30. November 1863 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht bes gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Husnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Eigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger-Ausschüffe wird die Tagfatung auf ben 7. Dezember 1863 Nachmittags 3 Uhr bei biesem Landesgerichte anberaumt.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. August 1863.

# Edykt.

Nr. 33603. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek podania z dnia 11. sierpnia 1863 do liczby 33603, na dniu dzisiejszym konkurs względem wszelkiego gdziekolwiekbądź znajdującego się majątku ruchomego, jako też względem majatku nieruchomego w krajach koronnych, w których rozporządzenie cesarskie z dnia 20. maja 1852 Nr. 251 obowiązuje, do firmy handlowej Gall & Brand otworzonym został.

Wzywa się więc wszystkich, którzy jakakolwiek pretensyę przeciw wyż wspomnionemu domowi handlowemu mają, aby swoje, na jakimkolwiekbądź prawie oparte wierzytelności, włącznie do d. 30. listopada 1863 w tutejszym sądzie krajowym zgłosili, gdyż w przeciwnym razie do obecnego, jako też od później przyróść mogacego majatku, o ile takowy przez wierzycieli, którzy się w prze-ciągu wyznaczonego terminu zgłoszą, wyczerpanym będzie, bez względu na przysługujące im względem jakiegokolwiek dobra, do masy rozbiorowej należącego prawa własności lub zastawu, albo przysługującego im prawa kompensacyi odsądzeni i w ostatnim razie do uiszczenia ciążących na nich długów przymuszeni zostana.

Zarazem wzywa się wszystkich wierzycieli na termin, celem wyboru zawiadowcy majatku i wydziału wierzycieli, na dniu 7. grudnia 1863 o godzinie 3. popołudniu odbyć się mający.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

(2027)C d i f t.

Nro. 38754. Dom dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Hyacinth Zakeski mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß mit bem Bescheibe vom 7. April 1863 3. 8565 zu Gunften bes Isak Kitay, die erekutive Intabulirung der Summe von 840 fl. öfterr. Währ. f. N. G. mit Bezug auf bie Instr. 197. pag. 337. n. 7. on. vollzogene Pranotazion im Lastenstande ber für Hyacinth Zakeski über ber Realität sub Nro. 1792/a Dom. 68. pag. 372. n. 80. on. haftenden Summe von 13050 fl. KM. f. N. G. bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Hyacinth Zakeski unbekannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Landesadvokat Dr. Roinski mit Substituirung bes frn. Landes-Aldvokaten Dr. Kratter auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. Oftober 1863.

(2026)G b i f t.

Nro. 790 - 2471. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Jaroslau wird der Inhaber des in dem Expeditamte des bestandenen Jaroslauer Magistrates in Verlust gerathenen Nazional = Anlehenszerti= fikats des k. k. Jaroslauer Steueramtes ddto. 16. August 1854 Bahl 116 über den von der Depositenmasse ber Franciszka Treszkiewicz subskribirten Betrag pr. 180 fl. KM. aufgefordert, diese Urkunde binnen Ginem Jahre um fo gemiffer vorzubringen, widrigens diefelbe für nichtig gehalten, und der Aussteller hierauf Rede und Antwort zu geben, nicht mehr verbunden sein wird. Vom k. k. Bezirksgerichte.

Jaroslau, ben 14. August 1863.

Nr. 10215. Ze strony c. k. sadu obwodowego Samborskiego Itte Soldorfer niniejszem wiadomo się czyni, iż w skutek prosbi Wolfa Turteltauba, na mocy wekslu ddto. Sambor 2. września 1863na 150 zł. w. a. uchwała z dnia 4. listopada 1863 do liczby 10213 tejže jako akceptantce nakazanem zostało, ządaną sume 150 złr w. wraz z odsetkami 6% od 11. września 1863 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 81 kr. austr. w. prosząceme w przeciągu 3 dni pod rygorem egzekucyi zapłacić.

Gdy zatem miejsce pobytu Itty Soldorfer wiadome nie jest, to ustanawia się dla niej kurator Dr. Pawliński na jej koszta i niniej

sza uchwała jemu doręcza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 4. listopada 1863.

(2018)Gdift.

Mro. 2577. Dom f. f. Begirksamte als Gerichte in Kolomyia wird fundgemacht, daß zur Einbringung der von der f. f. Finand profuratur Namens des h. Post-Aerars wider Aron Osias Rauchwerger mit Urtheil vom 31. Oftober 1860 3. 2354 erfiegten Forderung von 214 fl. 30 fr. öft. W. sammt ben vom 31. Jänner 1859 bis gut Kapitalszahlung laufenden 4% Zinsen, ber Gerichtskosten pr. 20 fl. 30 fr., ben früheren mit 3 fl. 50 fr. öft. W. und gegenwärtig mit 34 fl. 39 fr. öft. Bahr. zugesprochenen Erefuzionskoften bie erefutive Feilbiethung der dem Aron Osias Rauchwerger gehörigen 6/7 2111 theile ber ehemals dem Noah Spatz eigenthümlichen Realität sub Nr. 244 und 245 zu Kołomyja in ber Nadworner Borftabt, beziehunger weise leeren Grundes, in 2 Terminen am 12. November 1863 und am 17. Dezember 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Die Lizitazionebedingniffe konnen in der hiergerichtlichen Reg! stratur, dann an ben Feilbiethungstagen bei ber Ligitagions-Kommif

fion eingefeben werben.

Bon diefer Feilbiethung werden verständigt beide Partheien, Die Sypothekargläubiger, endlich die dem Leben und Wohnorte nach und bekannten: Hersch Spatz, beziehungsweise bessen Erben Leo Kellhammer, respektive bessen Erben und Gottlieb Kulik, endlich alle bie jenigen, benen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, ober welche feit dem 4. Februat 1863 in das Grundbuch gelangt find, mittelft des in der Person Des herrn Abvokaten Dr. Semilski bestellten Ruratore.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Kołomyja, am 2. Oftober 1863.

Konfurd : Ausschreibung. (2015)

Mro. 3497 - B. A. C. Beim Bezirksamte in Trembowla und Szczerzec, nach Umftanben auch bei einem andern Bezirksamte, ift bie Stelle eines . Lezirksaktuars mit bem Jahresgehalte von 420 fl. 11

Bewerber haben ihre mit ben erforderlichen Behelfen belegten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 20. 1. M. bei ben betreffen Kreisbehörden einzubringen, und es werden bei ber Befegung disponible Beamten vorzüglich berücksichtiget werden.

Von der k. k. Landes-Kommission für Perfonalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, ben 1. November 1863.

(2020)Edykt.

Nr. 38636. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym zawiadamia, że z powodu podanej przez p. Justyna hr. Koziebrodzkiego i p. Kornela Milewskiego pod dniem 10. września 1863 do 1. 38636 prożby o amortyzacyć zgubionego, przez p. Ludwika Stankiewicza, na korzyść p. Leopolda hr. Koziebrodzkiego we Lwowie 23 czerwca 1815 wystawionego skryptu dłużnego na 1050 dukatów z 5% według §. 202 postęp. sąd. termin na dzień 14. grudnia 1863 o 11ej godzinie przed południem wyznaczonym został, i że temuz z miejsca pobytu niewiadomemu p. Ludwikowi Stankiewiczowi, lub w razie gdyby tenze już nieżył, jego co do życia, nazwiska i miejs<sup>ca</sup> pobytu niewiadomym spadkobiercom, w celu przestrzegania praw postanawia się kuratora w osobie adwokata krajowego dr. Pfeiffera, z substytucyą adwokata krajowego dr. Roińskiego i temuż uchwałe pod dniem 10. września 1863 do l. 38636 zapadłą jak i dalsze zapaść mające doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 13. października 1863.

(2013)(3)Rundmachung.

Mro. 35503. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die mittelst I. g. Beschlußes vom 13. Juli 1859 Bahl 28997 eingeleitete Bergleichsverhandlung über das Bermögen bes Michael Ostrowski mittelft des am 15. Mai 1863 zu Stande gefommenen, gerichtlich genehmigten Bergleichs beendet und die Einstel lung der Berechtigung des Michael Ostrowski zur freien Verwaltung feines Bermögens aufgehoben wurde.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 12. Oftober 1863.

(2031)C d i f t.

Mro. 26442. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird jur Bereinbringung der von David Selzer wider die Cheleute Johann und Julia Tomaszewskie erfiegten Summe von 3000 fl. oft. B. f. N. G. die exefutive Feilbiethung der dem herrn Johann und or. Julia Tomaszewskie gehörigen Realität Nro. 104 St. in Lemherg unter ben folgenden Lizitazions-Bedingnißen im britten Termine, welcher auf den 18. Dezember 1863 um 9 Uhr Vormittags angeord-

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth ber ju veräußernden Realität mit 11083 fl. 15 fr. öft. 28. an-

genommen.

2) Als Badium ift ber zwanzigste Theil des Ausrufspreises zu erlegen.

3) Die frägliche Realität wird in diesem britten Termine auch

unter dem Ausrufspreise veraußert.

4) Der Schätzungsakt und ber Tabularextrakt, dann die Lizita= dions = Bedingungen können in der Registratur eingesehen werben. -Binfichtlich der Steuern werden die Raufluftigen an das f.f. Steueramt, bezüglich ber Sypothekarlasten, aber an die Stadttafel gewiesen.

Hieron werden sammtliche Hypothekargläubiger und namentlich lene, welchen ber genwärtige Lizitazionsbescheib aus was immer für einem Grunde gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugeftellt werden follte, onn alle jene, welche nach bem 20. Oftober 1862 in die Stadttafel gelangen follten, zu handen bes Kurators Dr. Rechen mit Substituirung Des Dr. Pfeisser verständigt.

Lemberg, am 22. Oftober 1863.

Edykt.

Nr. 26442. C. k. Lwowski sąd krajowy jako wekslowy i handlowy zezwolił na zaspokojenie przez Dawida Selzer przeciw małzonkom Janowi i Julii Tomaszewskim wywalczonej sumy wekslowej 3000 zł.w.a. z p. n. na egzekucyjną licytacyc realności pod 1.104 m. we wowie położonej, Janowi i Julie Tomaszewskim należącej na trzecim terminie, który na dzień 18. grudnia 1863 o 9ej godzinie Przed południem się stanowi, pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania przyjmuje się sądownie wyznaczona szacunkowa sprzedać się mającej realności pod licz. 104 m.,

w ilości 11083 zł. 15 c. w. a.

2) Jako wadyum ma być złożoną 20. część ceny szacunkowej.

3) Ta realność będzie na tym trzccim terminie ponizej ceny

"Twołanej sprzedana.

4) Akt oszacowania i extrakt tabularny, dalej warunki licytacyi znajdują się w registraturze sądowej, a stronom przysłuża Prawo przejźrenia takowych, co się dotyczy podatków, chęć ku-Pienia mających, odseła się do urzedu podatkowego, a co do cię-<sup>aaro</sup>w hypotekarnych do tabuli miejskiej.

O czem się zawiadamia wszystkich wierzycieli tabularnych, a mianowicie tych, którymby niniejsza licytacye dozwalająca uchwała <sup>4</sup> jakiejbąć przyczyny, albo wcale nie, lu też w przynależnym czasie niezostała doręczoną, dalej wszystkich tych, którzyby po 20. <sup>Paz</sup>dziernika 1862 do tabuli miejskiej weszli, do rak kuratora dr. Rechena z substytucya dr. Pfeiffera.

Lwów, dnia 22. października 1863.

(2025)

Mro. 4421. Bom Kolomeaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit im Grunde S. 184 der Notariatsordnung zur allgemeinen kenntniß gebracht, daß der k. k. Notar Maximilian Thürmann zur Aufnahme von Todesfällen und Vornahme anderer im Wege der Verlaffenschaftsverhandlung und in Waisensachen erforderlichen Akte, in den es sich nicht um eine gerichtliche Entscheidung handelt, jum Gerichtskommissär für sämmtliche Ortschaften des Kokomeaer Bezirksamtsiprengels im Allgemeinen bestellt wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Kolomea, am 27. Oktober 1863.

E dykt.

Nr. 4421. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kołomyi ni-Mr. 4421. C. R. urzau powiacon janen diejszem ogólnie wiadomo czyni, że c. k. notaryusz Maksymilian Thurmann w Kołomyi do przedsięwzięcia wszelkich aktów spadko-berczych i opiekuńczych w moc rozporządzenia wysokiego c. k. Adinisteryum sprawiedliwości z dnia 7. maja 1860 Nr. 120 u. k.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Kołomyja, dnia 27. października 1863.

(2024) Rundmachung.

Nro. 32449. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Maria de Bawrowskie Grocholska mit diesem Edifte befannt ge-Maria de Bawrowskie Grocholska und blesch St. Marz 1863 Z. 1863 Light, daß mit landesgerichtlichem Bescheide vom 24. März 1863 Z. 1860 die Intabulirung der im Lastenstande der Güter Medynice und Eglisko auf den Namen der Maria Grocholska dom. 209. pag. 359. 182. on. hastende Forderung von 1500 Rubeln s. N. G. zu Gunsten dem Maria Grocholska dem 209. pag. 359. bes Stanislaus Konopka bewilligt wurde.

Da ber Wohnort ber Maria de Bawrowskie Grocholska un= befannt ist, so wird derselben der Abvokat Roinski auf thre Gefahr Befa Rosten jum Kurator bestellt, und demselbem der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 12. Oktober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 32449. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym Maryi z Baworowskich Grocholskiej wiadomo czyni, iż uchwałą tutejszego sadu z dnia 24. marca 1863 l. 165 intabulacya sumy 1500 śr. rub. rosyjskich z p. n. na imie Maryi z Baworowskich Grocholskiej, wedle dom. 209. pag. 359. n. 62. on. wstanie biernym części dóbr Medyniec i Węglisk ciężącej, na rzecz Stanisława hr. Konopki zczwoloną została.

Ponieważ miejsce pobytu Maryi z Baworowskich Grocholskiej wiadome nie jest, ustanawia się jej kurator w osobie adwokata Roińskiego na jej mebezpieczeństwo i koszta i takowemu sie powyższa uchwała tego sądu krajowego doręcza.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. października 1863.

(2033)E d i f t.

Mro. 37864. Bom Lemberger f. f. Landes- als Hndelsgerichte wird fundgemacht, daß am 4. September 1863 nachstehende Firmen in das Sandelsregister für einzelne Firmen eingetragen wurden:
1) Michael Dymet für eine Gasanteriehandlung;

2) Eduard Winiarz fur eine Buchdruckerei und Berlag; 3) Simche Rappaport für eine Spezereiwaarenhandlung;

4) Josef Mehrer für eine Tuchhandlung;

5) Karl Dworski für eine Galanteriewaarenhandlung;

6) Jacob Salamon Hulles für eine gemischte Waarenhandlung;

7) Rubin Sokal für eine gemischte Waarenhandlung; 8) Karl Schubuth für eine Spezereihandlung;

9) Josef Kolischer für eine gemischte Waarenhandlung;

10) Władysław hr. Badeni für eine Eisenhandlung; 11) Samuel Klarmann für eine Eisenwaarenhandlung, Profuri-stin Fr. Ester Klarman; und in das Handelsregister für Gesellschafts= firmen;

12) Gebruder Goldbaum für eine Spezereihandlung. Lemberg, am 13. September 1863.

(2036)Ronkurs-Ausschreibung.

Mro. 1583. Bur Besetzung bes bei ber Stadtkommune in Sanok erledigten provisorischen Gemeinbeschreiberpostens mit dem Sahresgehalte von 315 fl. oft. 2B. wird hiemit der Konkurs bis 3. De= zember 1863 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche unmittelbar und falls fie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst der vorgesetzten Behörde bei dem Gemeindeamte in Sanok einzu=

bringen.

R. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 3. November 1863.

#### Konkurs.

Nr. 1583. Celem obsadzenia opóźnionej posady pisarza gminnego z roczną płacą 315 zł. w. a. przy urzędzie gminnym w Sanoku, wypisuje się konkurs do 3. grudnia 1863.

Ubiegający się o tą posadę, mają podania swoje bezpośrednio, jeżeli zaś w publicznej służbie znajdują się, przez ich urząd prze-

łożony do urzędu gminnego w Sanoku zaniećć. Z c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 3. listopada 1863.

Ronfurd = Ausschreibung.

Dro. 10905. Bur Befegung ber beim f. f. Bezirkeamte gu Baligrod in Erledigung gekommenen Bezirksamts = Kanzlistenstelle, mit welcher der Gehalt von 367 fl. 50 fr. verbunden ift, wird hiemit der

Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig inftruirten Ge= suche, in welchen das Alter, Religion, Stand, die Kenntniß der deut= fchen und der Landessprache, bann die jurudgelegten Schulen und er= worbenen Kenntnisse nachzuweisen sind, binnen 14 Tagen nach der britten Einschaltung bieses Konkurses in ber Lemberger Amtszeitung und zwar wenn fie bereits im Dienste stehen, im Wege ihrer vorgefesten Behörden, sonft aber mittelft ber zuständigen polit. Behörden an bas f. f. Bezirksamt in Baligrod zu überreichen.

Auf befähigte disponible Beamten wird vorzuglichen Bedacht ge=

nommen werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 31. Oftober 1863.

(1963)

Nr. 9457. C. k. sąd obwodowy w Samborze na podanie p. Anieli Siateckiej 2go ślubu Kosteckiej poleca Przybylskim, z imienia i pobytu niewiadomym, ażeby w 14 dniach udowodniły, iż prenotacya sumy 212 zł. 30 kr. w. w., dom. tom. II. pag. 304. pos. 1. w stanie biernym realności Nr. 15 w Samborze widoczna, usprawiedliwioną jest, lub w usprawiedliwieniu zostaje, o czem się panią Anielę Kostecką, z imienia i pobytu niewiadomych Przybylskich ostatnich przez im nadanego kuratora p. adwokata Wołosiańskiego i przez edykta uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 14. października 1863.

**(3)** 

(1969)Obwieszczenie.

Nr. 7700. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iz masa sukcesyjna ś. p. Józefa Rzeczyckiego czyli do spadku deklarowany jej spadkobierca p. Kalikst Orłowski przeciw Leonowi Gierowskiemu z pobytu niewiadomemu, a na przypadek jego śmierci równie niewiadomym spadkobiercom tegoż pozew o ekstabulacye z dóbr Bieniawy i Siemiakowce ciężącej na nich libr. dom. 81. pag. 336. pos. 41. on. i dom. eod. pag. 281. pos. 20. on. sumy 3666 zł. polsk. 20 gr. z p. n. przy tutejszym sądzie do l. 7701 de praes. 23. września 1863 wytoczył, w skutek czego wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 15. grudnia 1863 o godzinie 10tej przed południem.

Niewiadomym pozwanym ustanawia się obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Blumenfelda i zastepca tego zaś pan adwokat Dr. Koźmiński niebezpieczeństwem i na koszta pozwanych, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania

przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem pozwanych, by na wyznaczonym terminie w tutejszym sądzie sami się jawili, albo ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. września 1863.

Mro. 7535. Bon bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Valerian Stepkowski mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß Johann Tiner bei diesem f. f. Gerichte sub praes. 28. Dezember 1861 Bahl 7725 ein Gesuch um Intabulirung besselben als Eigethumer ber bem Valerian Stepkowski gehörig gemefenen und mittelft Raufvertrages ddto. Tarnopol 8. Dezember 1861 an Johann Tiner ins Gigenthum übergangenen Tabular-Entien und zwar: die Halfte des Gartens sub Nro. top. 76 und 79 laut Hauth. 1, Seite 271 n. 3. haer., 2) ber Hälfte bes Gartens sub Nro. top. 9—92. sammt ber auf diesem Grunde besindlichen Hälfte des Hauses KNro. 576 laut Hauptb. 1, Seite 275, Nro. 3 haer., 3) der Hälfte des Gartens sub Nro. top. 46 laut Hauptb. 1, Seite 279 n. 3. haer., endlich 4) bie Balfte bes Gartens und Wiefe sub Nro. top. 35-45 und 60 laut Hauptb. 1, Seite 283 n. 2. haer. überreichte, worüber unterm 30. Dezember 1861 Bahl 7725 ber bie gebetene Intabulirung bewilligende Bescheid Seitens bieses f. f. Gerichtes erging.

Da ber Wohnort bes Valerian Stepkowski nicht ausgeforscht werden kann, fo wird demfelben der Landes-Abvokat Berr Dr. Wasstein mit Cubstituirung des herrn Landes = Advokaten Dr. Schmidt auf feine Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und bemfelben

ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, ben 12. Oftober 1863.

(2009)G d i f t.

Mro. 45512. Bon bem f. f. Landesgerichte wird ber Fr. S. H. Kieferbaum mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß aus Anlag des wiber diefelbe von Isaac Laufer am 27. Oftober 1863 Bahl 45512 überreichten Gesuches, die Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 602 fl. 96 fr. am 29. Oftober 1863 Bahl 45512 erlaffen wurde.

Da der Wohnort der Fr. S. H. Kieserbaum unbekannt ift, fo wird derfelben der gerr Aldvokat Dr. Kratter mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 29. Oftober 1863.

(2014)Obwieszczenie.

Nr. 1504. Przy galicyjskiej kasie oszczedności opróżnioną została posada adjunkta z roczną płacą 800 zł. wal. austr. Mający chęć ubiegania się o te posade, lub w razie posuniecia się na to posade którego z istniejących urzędników, o posade adjunkta z roczna płaca 700 zł. wal. austr., maja wnieść prośby swoje do 15. grudnia r. b. do Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności i przy takowych wiarygodnemi świadectwami udowodnić swój wiek, moralność, umiejętność rachunkowości kupieckiej pojedyńczej i podwejnej, odbytą praktyke w tym zawodzie, dotychczasowe zatrudnienie, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, nakoniec możliwość złożenia kaucyi służbowej w ilości rocznej płacy w gotowiźnie lub w papierach publicznych we Lwowie na kaucyę służbową winkulować się dających, lub nareszcie w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności.

Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

Lwów, dnia 30. października 1863.

(2012)Edykt.

Nr. 13699. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że na mocy rekwizycyi c. k. sądu powiatowego w Nadwórnie z dnia 28. lutego 1861 do 1. 2445 na zaspokojenie pretensyi masy spadkowej Ferdynanda Ruebenbauera przeciw Henrykowi Dewicz w sumie 1631 złr. m. k. z odsetkami 4% od 19. lutego 1851 liczyć się mającemi i kosztami egzekucyi w ilości 8 złr.

18 kr. m. k. i 51 zł. 731/2 c. w. a. egzekucyjna licytacya realności pod Nr. 62 24 w Stanisławowie lezacej, pani Teofili Jaworowskiej własnej, w księgach gruntowych miasta Stanisławowa dom. 1. pag. 62. wpisanej, w trzecim terminie, to jest: dnia 15. grudnia 1863 o godzinie 10ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwzietą będzie.

Realność ta i nizej ceny wywołania, to jest sumy 1962 zł.

262/3 c. w. a. sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi sie suma 80 zł. w. a.

Dalsze warunki licytacyi, wyciąg tabularny i akt szacunkowy tej realności w sądzie przejrzeć można.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 19. października 1863.

(2016)Einberufungs:Edift.

Mro. 7710. Der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Sussie Press aus Wojnitow wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in seine Beimath zurückzukehren, und fich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach dem a. h. Auswanderungs = Patente verfahren werden Von ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 26. Oftober 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 7710. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Sussie Press z Wojnitowa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia edyktu tego w urzę dowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swa usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu wedle naj wyższego patentu emigracyjnego postąpi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 26. października 1863.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 31. października 1863.

Od 23. do 31. października 1863.

Zeiske Barbara, małżonka komisarza wojennego, 58 l. m., na apopleksye. Popławska Tekla, zakonnica od sakramentek, 85 l. m., na sparaliżowanie płusteczyńska Marya, właścicielka domu, 52 l. m., na raka.

Kuczyński Leopold, radzca kryminalny, 41 l. m., na krwiotok.

Hermann Józef, pakarz przy poczcie, 56 l. m., na wadę w sercu.

Halbacz Józef, kupiec, 26 l. m., na wrzody płucowe.

Panenka Franciszka, wdowa po drożniku, 66 l m., na upływ krwi.

Gracz Marya. wdowa po kasyerze, 85 l. m., ze starości.

Leśniewicz Karol, mieszczanin, 72 l. m., dto.

Parzelski Ignacy, student, 23 l. m., na suchoty.

Korzeniowska Katarzyna, dozorczyni słabych, 40 l m., na zapalenie płuc.

Mroczkowski Jakób, wyrobnik, 46 l. m., na apopleksyę.

Bielecka Anna, wyrobnica, 60 l. m., na wadę w sercu. Bielecka Anna, wyrobnica, 60 l. m., na wadę w sercu. Krulikowska Aniela, wyrobnica, 22 1 m., na suchoty. Bochenbusch Jedrzej, wyrobnik, 40 l. m., dto. Bochenbusch Jedrzej, wyrobnik, 40 l. m., dto. Selayi Marya, wyrobnica, 30 l. m., dto. dto. Kaszka Jan, wyrobnik, 34 l. m., na kalectwo. Tybiński Stanisław, chałupnik, 74 l. m., na wodną puchlinę. Dziedziniak Jędrzej, włościanin, 38 l. m., na suchoty. Kułakowski Mieczysław, dziecię urzędnika, 4 l. m., na anginę. Teliczek Wiktorya, dziecię szewca, 10 m. m., dto. Fritze Ireneusz, dziecię chałupnika, 12/12 r. m., dto. Ujtasiewicz Agnieszka, wyrobnica, 76 l. m., ze starości. Łabasiewicz Karol, wyrobnik, 27 l. m., na zapalenie mózgu. Malisz Stanisław, dto. 30 l. m., na kurcze. Korczyński Karol, kominiarz, 37 l. m., na zapalenie płuc. Rypin Karol, dzić ie wyrobnika, 1 r. m., na zapalenie płuc. Namastyrska Anna, dto. 1½ r. m., na konwulsye. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m , na konwulsye. 9 m. m., na szkarlatyne. Essler Emilia, dto. 9 m. m., Schlam Józefa, dziecię subjekta, 7 m. m., Stawarska Marya, dziecię wyrobnika, 2 m. m., na biegunkę. Smolak Jan, dto. 2 l. m., dto. 3<sup>1</sup><sub>2</sub> l. m., na szkarlatynę. 3 m. m., z braku sił żywotnych. Krasiński Albert, dio. Slepakura Jan, dto. Sontag Jan, Kubelik Katar yna, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l. m., na suchoty. 4 l. m., na wodna puchline. dto. dto. Bodak Jérzy, 6 m m., na zapalenie płuc. dto. Strusiewicz Marcela, dto. 4 dni m., z braku sił żywotnych. 2 l. m., na szkarlatyne. Danylko Mikołaj, cto. 7 m. m., na konwulsye. Mohr Marya, dto. Weber Izrael, piwniczny, 46 l. m., na sparaliżowanie kiszek. Kriss Marck, kramarz, 55 l. m., na sparaliżowanie. Eichler Mayer, rzeźnik, 48 l. m., na sparaliżowanie płuc. Kreiner Ziwie, wyrobnica, 40 1 m., na suchoty. Kikenes Chane, dto. 70 l. m., na wodna puchlinę. Kikenes Chane, dto. 70 l. m, na wodna puchline. Pories Chaim, dziecię wyrobnika,  $5^{1}/_{2}$  l. m., na konwulsye. Sliwke Reisel, dto.  $1^{1}/_{2}$  r. m, na wodna puchline. Krieger Sara, dziecię machlerza,  $1^{5}$  1 r. m, na zapalenie pluc. Lapter Chane, dto. 1 r. m, na biegunkę. Fang Chaim, dziecię wyrobnika,  $1^{1}/_{2}$  r. m. na anginę. Gitter Rachel, dto.  $2^{1}/_{2}$  l. m, na suchoty. Lorya Tobiasz, dziecię kupca, 3 l. m., na anginę. Waren Scheindel, dziecię tandyciarza, 3 m. m., na anginę. Mariemberg Hinde, żona buchaltera, 56 l. m., na suchoty. Hirsch Mojżesz, dziecię chirurga, 5 l. m., na anginę. Gangel Izak, dziecię malarza, 9 m. m. na zapalenie pluc. Münzer Masse, dto. 14 dni m., z braku sił żywotnych. Arner Ester, wyrobnik, 42 l. m., na suchoty. Fischer Izak, dziecię wyrobnika, 5 l. m., na szkarlatynę.